# CURRENDA

## Modlitwa liturgiczna

za pomyślność Rzeczypospolitej i jej Prezydenta.

W wykonaniu art. VIII Konkordatu, przyjęła Ogólna Konferencja Biskupów, zebranych w dniach 26–29 maja 1925 w Warszawie, następującą modlitwę, jako liturgiczną, do odmawiania po sumie za Kościół, Ojczyznę i wszystkie stany:

- V. Salvam fac Rempublicam nostram, Domine.
- R. Deus meus, sperantem in Te.
- V. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
- R. Et de Sion tuere eam.
- V. Nihil proficiat inimicus in ea.
- R. Et filius iniquitatis non nocebit ei.
- V. Fiat pax in virtute Tua.
- R. Et abundantia in turribus Tuis.
- V. Domine, exaudi orationem meam.
- R. Et clamor meus ad Te veniat.
- V. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

#### OREMUS:

Defende, quaesumus, Domine, beata Maria semper Virgine, Regina Poloniae, et Sanctis nostris Patronis intercedentibus, istam ab omni adversitate Rempublicam, et, toto corde Tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis.

Praetende, Domine, quaesumus, famulo tuo N. praesidi Reipublicae dexteram coelestis auxilii: ut Te toto corde perquirat et, quae digne postulat, assequi mereatur. Per Christum Dominum nostrum.

- R. Amen.
- V. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
- R. Amen.

XX. Proboszczowie wyjaśnią wiernym znaczenie i cel tej modlitwy, która odtąd ma być śpiewana w niedziele oraz 3 Maja przez Celebransa po sumie.

PRE

## Wizytacja kanoniczna dekanatów: radomyskiego i wojnickiego

JE. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz dokona wizytacji dekanatu radomyskiego w następującym porządku: 16 sierpnia po południu przyjazd do Zassowa; 17 i 18 wizytacja w Zassowie; 19 i 20 w Żdrzarcu; 21 i 22 w Radomyślu Wielkim;

23 w Jamach; 24 i 25 w Apolinarach (konsekracja kościoła); 26 i 27 w Wadowicach Górnych (konsekracja kościoła); 28 i 29 w Zgórsku; 30 w Rudzie (konsekracja kościoła); 31 sierpnia i 1 września w Przecławiu.

Najprzew. Ks. Biskup Sufragan dokona wizytacji dekanatu wojnickiego w tym porządku: 22 sierpnia po południu przyjazd do Porąbki Uszewskiej, tam wizytacja 23 i 24 sierpnia; 25 w Gwoźdźcu (konsekracja kościoła); 26 w Domosławicach; 27 w Olszynach; 28, 29 i 30 w Wojniczu; 31 w Łysej Górze; 1 i 2 września w Dembnie; 3 w Maszkienicach; 4 i 5 w Jadownikach; 6, 7 i 8 w Szczepanowie; 9 i 10 w Wierzchosławicach.

W czasie wizytacji kanonicznej wszyscy P. T. Kapłani odmawiać będą we Mszy św. modlitwę: de Spiritu Sancto, o ile na to pozwolą Rubryki.

## Sacra Poenitentiaria Apostolica

## DUBIA CIRCA IMPEDITOS AB URBE ADEUNDA AD IUBILAEUM LUCRANDUM

S. Poenitentiariae Apostolicae proposita sunt dubia, quae sequuntur:

I. Cum Constitutio Apostolico muneri, d. 30 Iulii anni 1924, sub n. VIII, ab itinere romano instituendo atque a basilicis visitandis pro indulgentia Iubilaei anni 1925 eximat etiam operarios, qui cotidiano sibi victum labore comparantes nequeunt se ab eo per tot dies atque horas abstinere; quaeritur, utrum nomine operarii ii soli intelligi debeant qui labori manuali incumbunt; an etiam illi, qui, arti non servili addicti, modicam ex eorum labore referunt retributionem, ita ut mediis destituantur Urbem peregre petendi.

II. An indulgentia iubilaris hoc anno extra Romam ab iis etiam acquiri possit, qui, etsi mediis non careant Urbem petendi, domi tamen alia ratione detinentur, uti v. gr., uxor a marito abire prohibita.

III. In eadem Constitutione omnibus stabili impedimento detendis, si extra Urbem commorantur, conceditur ut bis intra Anni Sancti decursum iubilarem consequantur indulgentiam: quaeritur idcirco utrum huiusmodi fideles hanc indulgentiam bis pro se consequi valeant; an semel quidem pro se, iterum vero pro defunctis.

Omnibus mature perpensis, S. Poenitentiaria respondendum esse censuit:

Ad I. affirmative ad primam partem; negative ad alteram.

Ad II. negative.

Ad III. negative ad primam partem, affirmative ad alteram.

Datum ex S. Poenitentiaria Apostolica, die 9 Martii 1925.

Acta Ap. Sedis Nr. 9 ex 1925.

SALVATOR LUZIO, S. P. Regens. A. ANELLI, S. P. Substitutus.

## Ubezpieczenie od ognia świątyń i budynków plebańskich.

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie prosi Nas o zamieszczenie następującego komunikatu:

Z powodu pojawiających się wiadomości, iż wobec przymusu ubezpieczenia od ognia kościoły oraz budynki plebańskie i parafjalne winny być ubezpieczone w ca-

łości w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, wyjaśnia się, że według § 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1924 roku (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 862) obowiązek ubezpieczenia rzeczonych budynków w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń wzajemnych (P. D. U. W.) rozciąga się tylko na <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części szacunku tychże. Pozostała <sup>1</sup>/<sub>3</sub> szacunku budynków może być ubezpieczona w dowolnie obranym zakładzie ubezpieczeń.

Świątynie zatem oraz budynki plebańskie, które na podstawie dawnych umów zostały już ubezpieczone od szkód ogniowych w innych zakładach ubezpieczeniowych, n. p. we "Florjance", pozostają nadal ubezpieczone w tychże zakładach i nie zachodzi wcale potrzeba zaniechania ubezpieczeń ani przenoszenia ich do P. D. U. W. Jedynie w celu dostosowania istniejących już umów ubezpieczeniowych do wymagań ustawy może zajść konieczność ubezpieczenia w P. D. U. W. nadwyżki wartości aż do wysokości <sup>2</sup>/<sub>3</sub> szacunku, jeżeli ubezpieczenie w prywatnym zakładzie nie pokrywa całej wartości budynków. W każdym razie niema potrzeby ubezpieczenia w P. D. U. W. więcej, jak <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oszacowania, ponieważ <sup>1</sup>/<sub>3</sub> szacunku — jak wspomnieliśmy — ubezpieczoną może być w dowolnie obranym zakładzie ubezpieczeń.

Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń "Florjanka" zawarło z P. D. U. W. układ w przedmiocie utrzymania istniejących w tem Towarzystwie ubezpieczeń świątyń i budynków plebańskich, względnie dostosowania ich do wymagań ustawy i według tego układu istniejące we "Florjance" ubezpieczenia świątyń i budynków plebańskich mogą być stosownie do potrzeby zmieniane albo uzupełniane z tem tylko wymaganiem, że nieobjęta ubezpieczeniem we "Florjance" część wartości, aż do <sup>2</sup>/<sub>3</sub> szacunku, musi być równocześnie ubezpieczona w P. D. U. W.

Zaznacza się przytem, że obowiązkowi ubezpieczenia w P. D. U. W. nie podlegają urządzenia wewnętrzne świątyń, ani wogóle ruchome dobro kościelne, które tak jak wszelkie inwentarze, ziemiopłody i ruchomości, oraz równie jak zakłady przemysłowe, wyjete są od przymusu ubezpieczenia.

Pozatem wypada nam zaznaczyć, że "Florjanka", podobnie jak P. D. U. W., jest instytucją polską, która, działając od roku 1860, oddała społeczeństwu w ciągu przeszło półwiekowego swojego istnienia cenne usługi. Jako zakład ubezpieczeniowy, oparty na wzajemności, zapewnia ona ubezpieczającym możliwą oszczędność w kosztach ubezpieczenia, zwracając nadwyżkę dochodów w formie zwrotu wkładki, który za rok 1923 wynosi n. p.  $20^{0}/_{0}$ . Z tego względu zasługuje ona na równe poparciejak inne instytucje samopomocy społecznej.

## Zmiany wśród Duchowieństwa.

Instytuowany: ks. Wojciech Kornaus dnia 6 maja na probostwo w Radlowie.
Zamianowany: ks. Jan Węgrzyn, wikarjusz w Kamienicy proboszczem w Woli Rzędzińskiej.

Rezygnację z probostwa wnieśli i przechodzą na emeryturę: ks. Leon Romański, proboszcz w Ostrowach Tuszowskich; ks. Franciszek Mączka, proboszcz w Jastrząbce Starej.

Pozwolenie na wstąpienie do Zakonu OO. Redemptorystów otrzymał ks. Władysław Kowalczyk, proboszcz z Woli Rzędzińskiej.

Odznaczony expositorio canonicali: ks. Ludwik Czapieński, proboszcz w Grywaldzie.

Administratorami zamianowani: ks. Jan Grecki w Ostrowach Tuszowskich; ks. Józef Rojek w Jastrząbce Starej; ks. Paweł Mika w Kasinie Wielkiej (z powodu choroby ks. proboszcza); ks. Józef Kozieja w Lipnicy Murowanej (z powodu choroby ks. proboszcza).

Na katechetę pomocniczego do II gimnazjum w Nowym Sączu przeznaczony ks. Stefan Czerw, katecheta szkoły powsz. im. Staszica w Tarnowie; do szkoły powszechnej w Grybowie przeznaczony ks. Jan Filipczyk, wikarjusz katedralny.

Przeniesieni XX. Wikarzy: ks. Jan Kruczek z Ryglic do Jadownik; ks. Franciszek Szatko z Tuchowa do Ryglic; ks. Ludwik Smołka z Jadownik do Pleśnej; ks. Antoni Kaczmarczyk z Piwnicznej do Kamienicy; ks. Józef Gwiżdż z Rzezawy do Książnic; ks. Wiktor Wójcik z Czermina do Mszany Dolnej; ks. Jakób Dobrzański z Mszany Dolnej do Chomranic; ks. Jan Curyłło z Wojnicza do Dębicy; ks. Stanisław Adamczyk z Dębicy do Tarnowa; ks. Walenty Piotrowski z Żegociny do Wojnicza; ks. Jan Rozembarski z Uszwi do Piwnicznej; ks. Stanisław Wójcik z Grybowa do Nowego Sącza.

Nowowyświęceni kapłani otrzymali posady wikarjuszów: ks. Ludwik Białek w Szczepanowie; ks. Tomasz Bułat w Tuchowie; ks. Adam Duszkiewicz w Radłowie; ks. Stanisław Gazda w Grybowie; ks. Stanisław Indyk w Chełmie; ks. Jan Karaś w Rzezawie; ks. Feliks Kokoszka w Uszwi; ks. Józef Latocha w Chorzelowie; ks. Stanisław Serwin w Wielopolu; ks. Jakób Stabrawa w Szczurowej; ks. Stanisław Syper w Żegocinie; ks. Józef Wałek w Wietrzychowicach; ks. Karol Zając w Łączkach Kucharskich; ks. Jan Zawada w Dębicy. — Na studja do Rzymu wysłani będą: ks. Wawrzyniec Gnutek i ks. Władysław Węgiel.

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 25 lipca 1925

Ks. Roman Sitko

† LEON
Biskup